## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

No 80. Mittivoch, den 3. April 1839.

Ungekommene Fremde vom 31. Mårz.

Die Herren Kaufl. Bramstädt aus Stettin und Lindar aus Frankfurt a/D., I. im Hôtel de Vienne; Hr. Intendantur=Sekr. Schwabe aus Königsberg, Hr. Lands und Stadt=Ger.=Sekr. Gustmann aus Samter, I. im Hôtel de Dresde; die Herren Sutsbes. v. Wodzinski aus Polen und v. Wolfzleger aus Jwno, I. im Hôtel de Paris; die Hrn. Sutsb. Graf v. Mielżynski aus Karczewo und v. Niesgolewski aus Młodasko, Hr. v. Hotel de Saxe; Hr. Steuer=Rath v. Ppsarnhagen aus Frankfurt a/M., I. im Hotel de Saxe; Hr. Steuer=Rath v. Ppseln=Bronikowski aus Wohlau, Hr. v. Schwichow, Lieut. der 1. Artill.=Brigade, aus Belgrad, Fräulein v. Cottbus aus Wongrowiß, Hr. Schiffsbaumeister Wolfensberg aus Landsberg a/W., Hr. Wirthsch.=Commiss. Herrmann aus Grocholin, Hr. Gutsb. Spurs aus GlashüttesBurig, I. im Hôtel de Berlin.

Herr Guteb. v. Urbanowski aus Durrhund, I. im Hotel de Varsovie; Fraul, Reetz aus Oppeln, I. in der goldenen Gans; Hr. Kaufm. Reich aus Wreschen, die Hrn. Handlel. Simon und David aus Chodziesen, I. im Sichborn; die Hrn. Kauft. Landau und Gebr. Moll aus Liffa, I. in der großen Siche; Hr. Professor Primer aus Meserig, I. in den brei Sternen.

1) Bekanntmachung. Der Gutepachter Julius herrmann Rundler zu Sarbia im Wongrowiser Kreise und die minberjährige Julianne Ugnes Mubrack, haben in dem vor Eingehung der Ehe am 18. Oktober 1838 gerichtlich und unter Obwieszczenie. Julian Herrmann Kundler w Sarbi w powiecie Wągrowieckim żamieszkały i małoletnia Julianna Agnieszka z domu Mudrak, wyłączyli w małżeństwie swym wspólności maiątku i dorobku przedślubną

pormundichaftlicher Genehmigung errich= teten Bertrage bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer Che aus= geschloffen und bas gesammte gegenwartige und gufunftige Bermogen ber Chegattin jum borbehaltenen Bermogen beftimmt. Dies wird biermit gur offent= lichen Renntniß gebracht.

Bromberg, ben 2. Marg 1839. Ronigl. Dber : Landesgericht.

maiatek małżonki. Co się ninieyszém podaie do publicznéy wiadomości. Bydgoszcz, dnia 2. Marca 1839. Król. Glówny SądZiemiański.

Mothwendiger Verkauf. Dber=Landes=Gericht ju Brom=

Das im Mogilnoer Rreife belegene Gut bem auf ben 8. Juli 1839 an orbent= ficher Gerichtsftelle anberaumten Termis ne offentlich verfauft werben,

Zare, Sypothefenschein und Bebin= gungen find in ber Regiffratur einzuseben.

3) Mothwendiger Verkauf. Sprzedaż konieczna.

belegene, ben Samuel Schiehschen Erben gehörige Wirthschaft, beftehend aus einem bolgernen Wohnhaufe, Scheune, Diebftall und 9 1 Morgen Land ic., abgeschätzt auf 420 Rthlr. 15 fgr. jufolge ber, nebft Sopothekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Tarei, foll am 12. Juli 1839 Pormittage 10 Uhr an

Sprzedaż konieczna. Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

sądową za aprobacyą Sądu nadopie-

kuńczego na dniu 18. Października

1838 r. zawartą ugodą, przeznaczy-

wszy zarazem do maiątku zastrzeżonego wszelki teraźnieyszy i przyszły

Wieś Krzekotowo w Mogilińskim Arzefetowo, landschaftlich abgeschaft auf powiecie polożona, przez Dyrekcya 14,688 Athlr. 19 fgr. 10 pf. foll in Ziemstwa otaxowana na 14,688 Tal. 19 sgr. 10 fen., sprzedaną być ma w terminie na dzień 8. Lipca 1839 w mieyscu posiedzeń sądowych wyznaczonym. alt ten improlines the ale

Taxa, wyciąg hypoteczny i warunki przeyrzane być mogą w Registraturze. The control of the brings of the

Lande und Stadtgericht ju Sad Ziemsko-mieyski Schroba. I worked Sure w Szrodzie das and

Die ju Luboniec hauland sub Do. 15 Gospodarstwo spadkobiercow Samuela Schieh własnością będące, na oledrach Luboniec pod No. 15 polożone, z drewnianego mieszkalnego domu, stodely, obory i 91 morgów roli składające się oszacowane na 420 Tal. 16 sgr. wedle taxy, mogacéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Regiorbentlicher Gerichtsstelle subhaftirt wer= ben.

Alle unbekannten Real= Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeibung der Praklusion spatestens in diesem Termine zu melden.

Schroda, am 5. Marz 1839.
Ronigl. Land = u. Stadtgericht.

4) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Wreschen.

Der zu Zerkowo sub No. 111 belegene, ben Carl Markiewiczschen Erben gehörige Bauplatz, abgeschätzt auf 99 Athlr. 2 fgr. 6 pf. zufolge der, nehst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuschenden Taxe, soll am 13. Juni 1839 Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtöstelle subhastirt wersben.

Alle unbekannten Real=Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Vermeidung der Praklusion spatestens in diesem Tersmine zu melden.

Wreichen, ben 21. Marg 1839. Ronigl. Lande und Stadtgericht.

5) Die Johanne Caroline Florentine Wolfe verehelichte Johann Siegesmund Schlinke in Schneibemuhler Hauland, hat nach erreichter Großjährigkeit mit ihrem genannten Chemann die Gemeinschaft ber

straturze, ma być dnia 12. Lipca 1839 przed południem o podzinie 10téy w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźnieny w terminie oznaczonym.

Szroda, dnia 5. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-mieyski w Wrześni.

Plac budowlowy w Zerkowie pod No. 111 leżący, spadkobierców Karola Markiewicza własnością będący, oszacowany na 99 Tal. 2 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącéy być przeyrzanéy wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Regisraturze, ma być na dniu 13. Czerwca 1839 przed południem o godzinie totéy w mieyscu posiedzeń zwykłych sądowych sprzedany.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, aby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóżniey w terminie oznaczonym.

Września, dnia 21. Marca 1839. Król. Sąd Ziemsko mieyski,

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Joanna Karolina Florentina Wolke zamęża z Janem Sigismundem Schlinke w holendrach Pilskich, stawszy się pełnole-

Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur offentlichen Kennt= niß gebracht wird.

Birnbaum, am 7. Februar 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

tnią wspólność maiątku i dorobku z wymienionym mężem wyłączyli,

Międzychód, dnia 7. Lutego 1839.

Król. Sąd Ziemsko-mieyski

6) Bekanntmachung.

Freiwillige Gubhaftation.

Das, bem landschaftlichen Rredit-Ber= ein bes Großherzogthums Dofen eigen: thumlich zugehörige, im Schilbberger Rreife belegene abliche Rittergut Dlfanna nebft bem bagu gehörigen Dorf und Bor= werk Budzisto und bem Borwerk Rugnik mit Ginschluß ber bazu gehörigen Forft, lanbschaftlich abgeschäft auf 44,676 Riblr. 21 fgr. 3 pf. foll, zufolge bobe= rer Anordnung, offentlich an ben Deift= bierenben verkauft werben. Bir haben biergu einen Bietungstermin auf ben 6. Mai f. J. Vormittage um 10 Uhr in unferm Geschäftslocale angesett, zu welchem wir die Raufluftigen hiemit ein= laben.

Die Tare, Raufsbedingungen und Sys, pothekenschein konnen in unserer Regi= firatur eingesehen werben.

Pofen, ben 12. November 1838.

General=Lanbichafte=Direttion.

Obwieszczenie .....

dobrowolnéy sprzedaży.

Dobra szlacheckie Olszyna w powiecie Ostrzeszowskim położone, nateraz własnościa Towarzystwa kredytowego w Wielkiem Xiestwie Poznańskiem będące, wraz z wsią i folwarkami Budzisko i Kuznik, przez Dyrekcyą Prowincyalną Ziemstwa z borami na 44,676 Tal. 21 sgr. 3 fen. oszacowane, maią stósownie do wyż. szego rozporządzenia, publicznie naywięcey daiącemu być sprzedane. W którym to celu wyznaczony iest termin licytacyiny na dzień 6. Maja 1839, przed południem o godzinie 1 otéy w lokalu naszym urzędowym, na który chęć kupienia maiących wzywamy.

Taxa, warunki sprzedaży i wykaz hypoteczny, mogą każdego czasu w Registraturze naszéy być przeyrzane.

Poznań, dnia 12. Listop. 1838. Generalna Dyrekcya Ziemstwa.

7) Die Mobehandlung von Renate Berlinsta, Bafferftr. No. 2., empfiehlt neu angekommene Strobhute in ber neueften Façon, ju möglichst billigen Preisen.